Ger

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im fosthause.

## N 311. Montag, den 28. December 1840.

21ngekommene Fremde vom 24. December.

Herr Ober-Landesgerichts-Uffessor Ambronn aus Frankfurth a/D., I. in No. 27 Gerberstraße; die Hh. Kausseute Pinksohn aus Schweg und Chaim aus Grünsberg, I. im Cichkranz; die Hh. Kausseute Gatanno aus Saloniki, Warszawski aus Pleschen, I. im Eichborn; Hr. Kausmann Asch aus Würzburg, I. im Hotel der Rome; Hr. Juspeltor Friese aus Prietisch, I. im schwarzen Wier.

Dom 25. December.

Herr Kaufmann Flatow aus Breslau, t. in Mr. 10 Breite Straße; Herr Kaufmann Linder aus Solingen, Hotel de Rome; Herr Kaufmann Bogenhard aus Erfurth, t. in der goldnen Gans; Herr Oberlandesgerichts-Affessor v. Signste aus Schrimm, t. in No. 5. Königsstraße; die HH. Kausseute Laster und Ruffak aus Gnesen, t. im Eichkranz.

1) Bekanntmachung. Im Hypothefenbuche des im Fraustadter Kreise bes legenen, und der Kammerei zu Fraustadt gehörigen abelichen Guts Pritschen ist Rub. III. Mr. 2. (Rub. II. Mr. 2.) eine Post von 944 Athlir. 10 ggr. 8 pf., oder von 5666 Gulden 20 gr. polnisch, au 5 pCt. verzinslich für den Cistereiensser-Convent zu Przement auf Grund des Bergleichs des Convents und der Stadts Commune zu Fraustadt vom 26. August 1715, und oblatirt im Grod zu Fraus

Obwieszczenie. W księdze hypoteczne dobr szłacheckich Przyczyny w powiecie Wschowskim położonych, do kamelaryi Wschowskie należących, w Rubr. III. Nr. 2. (Rubr. II. Nr. 2.) summa 944 Tal. 10 dgr. 8 fen., czyli 5666 złt. 20 gr. polskich z prowizyą po 5 od sta, dla konwentu Cystersów w Przemencie na mocy ugody konwentu rzeczonego i gminy mieyskie w Wschowie z dnia 26. Sierpnia r. 1715 opłatowane w Gro-

fatt feria quinta in crastino Festi dzie Wschowskim feria quinta in Sancti Bartholomaei 1798, und bes protofollarifchen Unerfenntniffes bes Da= aiftrate ju Franftadt vom 9. Guli 1796, eingetragen und am 1. Februar 1804 barüber Recognition ertheilt worben. Die Post ift nach ber Behauptung bes Lutego i 1864 rekognicya udzielong, Magifitate ju Frauftabt bezahlt; bas über basfelbe fprechenbe oben bezeichnete Dofument aber ift verloren gegangen. Es werden beffhalb alle biejenigen, melche an biefe Doft und bas baruber ausge= ftellte Inftrument als Eigenthumer, Cef- wszysey, ktorzy do summy tey i dofionarien =, Pfand= oder fonftige Briefe= kumentu wzgledem takowey wysta-Sinhaber Unspruche ju machen haben, wionego iako właściciele, cessyonaaufgefordert, dieselben spatestens in bem ryusze, posiedziciele zastawni lub gu biefem Behufe auf ben 16. gebruar dzierzyciele, pretensye maig, aby 1841 Bormittage 10 Uhr por bem takowe naypóźnieg w terminie w za-Dber-Landesgerichte-Referendarine Ger- miarze tym na dzień 16. Lutego lach in unserm Instruktions Bimmer aus 1841 zrang o godzinie rotéy przed beraumten Termine geltend ju machen, Ur. Gerlach, Referendaryuszem Glowidrigenfalle fie mit benfelben praclubirt, wnego Sadu Ziemiańskiego, wyznawerden werdenese genefent gid sid

Dofen, ben 23. Ceptember 1840.

Olwieszczenie. W vel-Ronigl Dber = Landesgericht. day co loto In Abtheilings observed w

VI Wechowskie należa-2) Bekannemachung 3m Soppe thekenbuche bes im Roffner Rreife beles genen, bem Jofeph v. Zaczanowsti geborigen abelichen Gutes Chornuia, ftebt Rubr. III. Dr. 4. für ben Dicolaus von Rurgemeti ein ju 5 pet, bergindliches Capital pon 466 Rthl. 20 fgr. (16 ggr.) eingetragen, welches im Gemäßheit eines

Crastino festi Bartholomaei r. 1798 przyznania protokularnego Magistratu w Wschowie z dnia 9. Lipca roku 1796 zaintabulowana iest, i zostala względzie takowey na dniu 1. Podług twierdzenia Magistratu w Wschowie została summa rzeczona wypłaconą, dokument na takowa, powyżey wzmiankowany, iednakowoż zaginąć miał; wzywaią się przeto czonym udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłącze. ni zostana.

Poznań, dnia 23. Wrześn. 1840. Król. Glówny Sad Ziemiański. definer as Wydział L can denech

gehlrigen abelichen Cute Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Chorynia, w powiecie Kościańskim położonych, do Ur. Józefa Taczanowskiego należących, iest pod Rubr, III. Nro. 4. kapital 466 Tal. 20 sgr. (16 dgr.) a prowizya po 5 odusta dla Mikolaia Kurczewskiego zabezpieczony, który

Defrete bee Dofener Grobgerichts bom wskutek rozrządzenia Grodu Poznań-16. Juni 1783 ju Folge ber Protofolle skiego z dnia 16. Czerwca r. 1783. nom 8. Mars 1796, und 21. April und stosownie do protokulów z dnia 8go 6. Oftober 1797, eingetragen worden Marca r. 1796, i 21go Kwietnia i 6go Ivo, r. Toos. Tal. dia Teresay a 30 lewskich zamezmer Tombalskier.

Mach ber notariellen Quittung bee Die Podlug kwitu notarycznego Mikocolaus v. Rurezemeli vom 24. Dezember laia Kurczewskiego z dnia 21. Grue 1798 bat die Bittme Bictoria v. Drme= dnia r. 1798 odplacila wdowa Wikbie Lofdung ber Poft verweigert worben, weil nicht nachgewiesen werden konnte, summy tey, gdyż udowodnionym baf ber Nicolaus v. Rurczemeli bei Musftellung ber Quittung icon majoren ges mefen ift.

Auf ben Antrag bes Joseph v. Tacza= nowsfi mirb baber ber Dicolaus v. Rurs czewefi, beffen Erben, Ceffionarien, ober melde fonft in feine Rechte getreten finb, bierdurch aufgeforbert, ihre Unspruche ouf obige Spoothefenpost spatestend in tensye swe do powyższey summy hybem auf ben 4. Mars 1841 Bormittage 10 Uhr vor bem Dber-ganbesgerichte= birt, ihnen ein emiges Stillschweigen aufs czonym podali, albowiem w razie gelbicht werben wird.

Pofen, ben 11. Oftober 1840.

Ronigl. Dber = Lanbes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemianski, I. Abtheilung.

Października r. 1797 zaintabulowanym został lodnie z nome

Beg bas Capital abgezahlt, es ift jeboch torya Drweska kapitat pomieniony. odmówiono iednakowoż wymazanie być nie mogło, że Mikołay Kurczewski podczas wystawienia kwitu już byl doletnym.

Na wniosek Ur. Józefa Taczanow. skiego wzywaią się przeto Mikolay Kurczewski, spadkobiercy i cessyonaryusze tegoż, iako też ci, którzy w prawa iego iakkokolwiek wstąpili, aby prepoteczney naypoźniey w term, na dz. 4. Marca 1841 zrana o godzinie 10. Referendarine Gerlach in unferm Inftrut- w naszey izbie instrukcyiney przed fionegimmer anbergumten Termine angus Ur. Gerlach, Referendaryuszem Glómelben, wibrigenfalls fie bamit praclus wnego Sadu Ziemiańskiego wyznaerlegt, und die Post auf den Grund des przeciwnym z takowymi wyłączeni Praclusions, Urtels im S, pothefenbuche zostana, wieczne milczenie im nakazaném, i summa rzeczona na mocy wyroku prekluzyinego z księgi hypoteczney wymazaną hędzie.

Poznań, dn. 11. Październ. 1840. L. Wydziału.

2) Poictal Citation. In bem Sp: Zapozew edyktalny. W ksiedze pothefenbuche des Gutes Malachomos hypoteczney dobr Malachowo Szem. Siemborowice, Guesener Kreifes, fteben borowice, w powiecie Gnieznińskim

Dr. 1. 1500 Rthle. fur bie Therefia perehelichte b. Puchalska geborne b. Bufomefa aus ber Berfdreibung ih= res Chemannes, Johann v. Duchal= Bli, bom 4. Juli 1782 auf bad Ilne melben beffelben in ber Berhandlung vom 160 Juni 1796 and goulde and took to line had not beet and he's sid

Dr. 2. 833 Rehlr. 10 fgr. 3u 5 pCt. verginsbar fur bie verebel. v. 3a= ledfa geb. b. Zufowefa;

Dr. 3. 77 Rthir. 18 ggr. 8 pf. fur

und gwar die brei leiten Doften auf bas a wprawdzie ostatnie trzy intabulaty eigene Unmelben des frubern Befigere, na wlasne podanie dawnieyszego wia-Johann v. Buchaleft, in ber Berhandlung sciciela Jana Puchalskiego do protovom 16. Juni 1796 und vom 18. April kulu z dnia 16 Czerwca 1796 roku 1797 eingetragen.

Da bie jegigen Befiger bes oben ges Gdy teraznieysi właściciele wzmian. nannten Gutes die bereits erfolgte Til- kowanych dobr zaspokoienie wzwyż gung ber vorgebachten bier Doften bes wymienionich ezterech intabulatow hamten, ahne jedoch barüber Quittung utrzymuig, nie złożywszy wszelako beibringen gut fonnen, fo werben bie uns na to kwitow, wiec wzywaig sie niebefannten Inhaber Diefer Doften, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ibre Rechte getreten find, hierdurch bor= gelaben, in bem auf ben 10. Februar 1841 Bormittage 11 Uhr vor dem Des Lutego 1841 zrana o godz. Iltey putirten, herrn Dber-Landesgerichte = 21f= feffor von Bangerow, in unferm Inftruttione-Bimmer anftehenben Termine gu er-

Ruhr, III.: položonych, zapisano w Ruhr, III.

No. 1. 1500 Tal. dla Teressy z Zalewskich zamężney Puchalskiey, z mocy zapisu męża iey Jana Puchalskiego z dnia 4go Lipca 1782 r. na wniosek tegoż w protokule z d. 16. Czerwca 1796 r.

No. 2. 833 Tal. 10 sgr. z prowie zyami po 5 od sta dla zamężnev Zalewskiey z domu Zukowskich.

No. 3. 77 Tal. 18 dgr. 8 fen. dla Die v. Zającztowefischen Erben; sukcessorów Zajączkowskiego.

Dr. 4. 33 Rthl. 10 fgr. zu 5 pct. No. 4. 33 Tal. 10 sgr. z prowizve verginebar für die v. Podbielefifchen ami po 5 od sta dla sukcessorow Podbielskiego, And Podbielskiego

z dnia 18. Kwietnia 1797 roku.

wiadomi właściciele tych intabulatów, ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub ci, którzyby w ich wstąpili prawa, ażeby w terminie na dzień 10go przed Delegowanym W. Vangerow Assessorem Sadu Głównego w izbie naszéy instrukcyinéy stawiwszy się. Scheinen und ihre Unspruche an die ge= nannten vier Doften anzumelben, wibris genfalls biefelben mit ihren etwa baran habenben Unfpruchen fur immer merben prafludirt werden.

Bromberg, ben 24. September 1840. Ronigl. Dber : Landes : Gericht. pretensye swoie do wymienionych czterech intabulatów podali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na żawsze zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, d. 24. Września 1840. Król. Glówny Sąd Ziemiański.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu ento sin and Lobfens. an il sales

Die bier ju Lobsens gelegenen, ben Unbreas und Marianna geb, Rriente Rys martiewicsschen Cheleuten, jest beren Erben, gehörigen Grundftude, als: szem publicznie.

- a) bas Grundftud Do. 191, nach bem Sypothefenbuche, beffehend aus einem Wohnhaufe nebft Getoche. garten von 98 Ruthen am Rlos ftergarten Do. 410, des ftadtischen Bermefregiftere, fo wie einem an ber Rubener Strafe belegenen Gar= ten nebft einer Biefe (Dr. 379.);
- -6) was the Wedely newson b) bas Grundfind Do. 192 ju Cob= fens, bestehend nach bem Soppothe= or m fenbuche aus einem Saufe, auf welchen beiben Grundfruden aber jest nur ein haus vorhanden ift:
- i del out su grawosse c) ein Garten am Rubener Bege Do. 411;
- d) ein Garten am Rubener Wege No. 412 (mit Ausschluß von 5 bavon früher icon veraußerten Beeten), ausammen abgeschätzt auf 1045 Rthir. ogolnie oszacowane na 1045 Tal. 22

Sprzedaź konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Łobżenicy.

' Grunta tu w Łobżenicy położone, Andrzejowi i Maryannie z domu Krienke małżonkom Rymarkiewiczom, teraz ich sukcessorom naležace, iako to:

- a) Grunt pod liczba 191, składaiący się wedle księgi hypoteczney z domu, oraz z ogrodu warzywnego 98 prętów przy ogrodzie klasztornym, pod liczba 410. regestru przemiarowego mieyskiego, niemniey ogrodu przy drodze do Rudy poło. Zonego wraz z łaka (No. 379.);
- grunt pod liczbą 192., składaiacy sie wedle ksiegi hypotecznéy z domu - na których to obudwóch placach teraz tylko sie ieden dom znayduie;

ogród przy drodze do Rudy prowadzącey No. 411.;

ogród przy drodze do Rudy No. 412. (z wyłączeniem z niego 5 iuż dawniey sprzedanych zagonów),

22 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Spposthefeuschein von den Grundstüden a. und b. in der Registratur-Abtheilung III. eins zuschenden Taxe, sollen am 15. April 1841 an ordentlicher Gerichtostelle hierselbst subhastirt werden.

Alle unbefannten Real = Pratendenten ber Grundfinde zu a. bis d. werden aufgefordert, fich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannte Ratharina Rofik, Franz Rofik und Johannn Rymarkiewicz werben dazu bffentlich vorgeladen.

5) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Pleschen.

Das auf Jarociner Territorium beles

- a) ein halb Quart Ader, abgeschätt auf 100 Rthle.;
- b) ein Stud Ader, genannt Benbola, gemurbigt auf 25 Rthle.;
  - c) ein Garten an der Berfower Stra-
- d) ein Stud Ader, Lipowka genannt, geschätt 100 Athle.; borne
- e) ein Feldgarten, abgeschäft auf 18

ben Ferdinand und Salomea Olizewskisschen Cheleuten gehörig, zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare,

sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym gruntów a. i b. w Registraturze wydziału III., maią być dnia 15. K wietnia 1841. tu w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni gruntów a. – d. wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie ożnaczonym.

Niewiadomi z pobytu Katarzyna Rosik, Franciszek Rosik i Jan Rymarkiewicz zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Sąd Ziemsko-mieyski

w Pleszewie.

Grunta na terrytoryum Jarocińskiem polożone:

- a) ½ kwarty roli oszacowane na
- b) kawał roli Wędoły nazwane, oszacowane na 25 Tal.;
- c) ogród w polu przy ulicy Żerkowskiej, oszacowany na 70 Tal.;
- d) kawal roli Lipowka zwany, oszacowany na 100 Tal. i
- e) ogród w polu oszacowany na 18 Tal.,

do Ferdynanda i Salomei Olszewskich małżonków należące, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunka-

follen am 30. April 1841 Bormite tage 11 Uhr an orbentlicher Gerichte= ftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Draclufion fpateftens in biefem Zers mine zu melben, b exhora weyxchestigs dowances wind i araku rokuego ca-

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, ale: villas e I billivo

1) ber Michael Jawordfi;

2) bie Repomucena Jaworsta, werben unter gleicher Barnung porges laben, simsbog o membuleg bexto

Dlefchen , ben 23. Dltober 18400 Ronigl. Land: und Stabtgericht. Kriggers -na ktory occure knows in

seven nandysken saperywans.

mi w Registraturze, maia być dnia 30go Kwietnia 1841 przed poludniem o godzinie I riev w mievscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane. spider das vousilaines

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele. iako to: Our Hound

- 1) Michał Jaworski.
- 2) Nepomucena Jaworska. pod tym samym zapozywaia sie rygorem. O month in soll C amprove

Pleszew, dnia 23. Paźdz. 1840. Krok Sad Ziemsko- mieyski. Roughilling historica soverhead merricu

Rollen, sen is. Occambia 1849.

6) Bekanntmachung. In bem über bas Bermogen bes Schwarzfarbers Carl Daniel Baumhauer ju Bojanowo eingeletteten, abgefürzten Ronfureverfahren wird ben unbefannten Glaubigern Die bevorftebenbe Bertheilung ber Maffe befannt gemacht.

Rawics, ben 14. Dezember 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Ogłoszenie. Podział massy maiatku Karola Daniela Baumhauer, farbierza w Bojanowie, w wytoczoném skróconém postępowaniu konkursu stać się maiący, będzie kredytorom nieznajomym ogłoszony.

W Rawiczu, d. 14. Grudn. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Bekanntmachung. Es wird Obwieszczenie. Podaie sie nie hiermit jur offentlichen Renntniß ges niegszem do publiczney wiadomości. bracht, bag ber herr Gutepachter Bo: Ze JPan Boleslaw Zeidler, dzierzaleslaus Zeibler aus Popowet mit Frau: wca dobr Popowka i panna Ernestylein Erneftine Beper mittelft gerichtlichen na Beyer, wedlug ukladu sadowego Bertrages pom 4. November c. Die in z dnia 4. Listopada r. b. wspólność

109 Bekannettachunge, Die witress Erechtlich vom 24. Robert ber 1840

hiefiger Proving unter Cheleuten geltenbe Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen haben, ben bei bes

Plefchen, ben 18. December 1840. Ronigl, gand = und Stadtgericht. maiatku i dorobku, exystuiaca w prowincyi tuteyszéy, wyłączyli.

Pleszewo, d. 18. Grudnia 1840. Król. Sad Ziemsko mieyski.

morten auracheten. Web

Bekanntmachung. Bum offentlichen Bertauf verschiedener, im Bege ber Erefution abgepfandeten Gorten Beine und Rumm, und gwar: - Dr= hoft Rumm, & Drhoft und 2 Unter Ungarwein, fo wie verschiebener Gorten Beine in Bouteillen, haben wir einen Termin auf ben 21. Januar 1841 Morgens 9 Uhr in unferm Gerichtes Lotale bor bem Regiftratur. Uffiftenten herrn Rruger angesett, gu welchem Raufluftige hierburch vorgelaben merben.

Roften, ben 18. December 1840.

Ronigl, Canb : und Stabtgericht. rieds significant.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyi zatradowanego wina i araku różnego gatunku, jako to: pół oxefta araku, pół oxefta i 2 ankry wina wegierskiego. jakoli též różnego gatunku wina w butelkach, wyznoczyliśmy termin na dzień 21. Stycznia 1841. r. przed południem o godzinie otevi w naszym lokalu sądowym przed Assystentem Registratury Panem Krüger, na który ochote kupić maiących ninieyszém zapozywamy.

Kościan, d. 18. Grudnia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

9) Bekannemachung Ungefahr im Unfange bes Monate November b. 3. ift auf ber Strafe von Mogilno nach Erzemefino, in ber Gegend vor dem Dorfe Lubin, eine alte Brieftafche von rothem Saffian mit 3 Raffenanmeifungen, à 5 Rtlr., gefunden worben. Bir forbern ben unbefannten Gigenthumer auf, fich bei und als folder binnen 4 Bochen auszuweisen, widrigenfalls bas Gelb bem Rinber quer-Pannt werben wirb. Trzemefino, ben 8. Dezember 1840.

Ronigt. Preug. Lande und Stabtgericht.

Die mittelft Stedbriefs vom 24. November 1840 Bekanntmachung. vorfolgte Thecla Rwiatkowska ift wieder gur haft gebracht worden. Argemegno, ben 18. Dezember 1840. glatenten abdutten ber auf mirtig

lestand British and Poppingst and Brane was done Polyague as a British ogowahae cheeta sulbem and a subject of the subject Patraged of a Monagaber of be in a drie 4. Thiogode of B. namelicold

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.